## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag den 24. September 1832.

Ungefommene Fremde bom 21. September 1832.

Hr. Erbherr Niegolewski ans Wlosciejewki, Hr. Erbherr Binkowski aus Mierzewo, k. in No. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutöb. Kösling aus Latalice, k. in No. 33 Wallischei; Hr. Wont Schubert aus Gogolewo, k. in No. 168 Wasserfraße; Hr. Mühlenbesißer Marquardt aus Roznowomühle, k. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kausmann Josse aus Grünberg, k. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Erbherr Jaraczewski aus Bronikowo, k. in No. 251 Breslaverstraße; Hr. Påcheter Molinski aus Kobylnik, k. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutöb. v. Bieczyneski aus Chobielin, Hr. Gutöb. v. Nadonski aus Kudnik, Hr. Gutöb. v. Wesserski aus Zakrzewo, k. in No. 384 Gerberstraße.

Subhastationspatent. Die zu Pila bei Murowana Godlin sub Nro. 23. belegene, den Karl Müllerschen Erben zugehörige oberschächtige Wassermahlund Schneidemühle nebst Zubehör, welche auf 7806 Athle. 5 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Karl Müllerschen Erben öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

ben 23. August c. ben 20. Oktober c.

und der peremtorische Termin auf den 15. Dezember c.

Bormittags um 10 Uhr in unferm Infruftionszimmer vor dem Landgerichts-Rath Bruckner angesetzt worden, zu Patent subhastacyjny. Mlyn Piła pod Murowaną Gośliną pod Nro. 23 sytuowany wraz z przyległością sukcess. Karola Müllera należący, na 7806 tal. 5 srgr. 8 fen. oszacowany, ma być na wniosek sukcessorów Karola Müllera publicznie naywięcéy daiącemu sprzedanym, w którym celu termina licytacyjne

na dzień 23. Sierpnia r. b. na dzień 20. Października r. b.

a termin ostateczny

na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zam-ku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bruckner wyznaczone zostały, na który ochotę ku-

welchem wir Raufluftige mit bem Bemer= fen borladen, daß bas Grundftuck bem Meiftbietenden jugefchlagen werden foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Pofen, ben 23. April 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wzywamy, iż nieruchomość tu nay. więcey daiącemu przysądzoną zostanie, skoro prawne przeszkody niezaydą. Poznań, dnia 23. Kwietnia 1832.

pńa maiącym z tem nadmieniem

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in bem Dorfe Rlein = Godlin, Dbornifer Rreifes, unter Do. 9 belegene, ben Jo= -bann Schendelichen Cheleuten gehörige Muhlengrundstud, welches auf 1473 Rthl. 15 Ggr. gewürdigt worden ift, foll Schuldenhalber offentlich an den Deift= bietenben verfauft werden. Die Licita= tions=Termine find auf

ben 16. Oftober c., ben 13, November c., und ben 11, December c.,

wovon der lettere peremtorifch ift, Bor= mittags um to Uhr vor bem Land= gerichte-Rath Culemann in unferm Inftruftionszimmer angesetzt, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben werben, baß bas Grundftuct bem Meift= bietenden zugeschlagen werben foll, wenn nicht gefetiliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Pofen, ben 30. Juni 1832. Ronigl, Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Młyn z gruntami w wsi małéy Goślinie w powiecie Obornickim położony, małżonkom Schendel należący, który na 1473 Tal. 15 sgr. oszacowany, z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie ma być sprzedany.

Termina licytacyine sa na dzień 16. Października r. b., dzień 13. Listopada r. b., i dzień 11. Grudnia r. b.,

z których ostatni iest peremtoryczny, o godzinie 10téy zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Culemann w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczone, na które chęć kupna maiących ninieyszem z ta uwagą wzywamy, iż naywięcey daiącemu rzeczony młyn przybitym będzie, skoro przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, dnia 30. Czerwca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Deffentliches Aufgebot. Es wers ben die ihrem Aufenthalte nach unbefann= ten Abalbert v. Rutfowsfischen Erben und beren anderweite Erbnehmer, na= mentlich:

Wywołanie publiczne. Wzywaią się ninieyszém z mieysca pobytu niewiadomi sukcessorowie Woyciecha Rutkowskiego i tychże spadkobiercy, mianowicie:

- 1) bie Hedwige Jablinefa,
- 2) die Conftantia b. Rutfowsta,
- 3) die Johanna Tyszfowa, modo be
  - a) Simon Tufzfow,
- b) Tefla Tystowa verchelichte Gąb= fowefa,
- c) Rosalia Tossfowa verehelichte Glębocka,

als Inhaber der auf die herrschaft Cho: cifzewice, Rrobener Kreifes, im Groß= herzogthum Pofen, nebft Bubehor Rubr. III. No. 2. irrthumlich für die v. Rud= gowsfischen Erben aus bem Unerfennt= niffe und auf den Antrag bes ehemaligen Eigenthumers Michael von Mycielefi in ben Protofollen vom 6. Juli 1796 und 1. Mai 1797, vigore Decreti vom 28. Ofteber 1797 eingetragenen, eigentlich aber fur die Abalbert Ruttowsfischen Er= ben haftenden Realforderung von 500 Rthl., woruber fein Sypothekenschein ausgefertigt, auch Seitens ber Ruttom= efischen Erben bereits quittirt worden, bie Quittungen jedoch theils verloren gegangen, theils mangelhaft find, - fo wie deren Ceffionarien ober fonft in ihre Rechte Getretenen, hierdurch aufgefor= bert, ihre etwanigen Ansprüche an Diese Realforderung der 500 Athl. sofort und fpateffens in bem auf ben 4. Degem= ber c. vor dem Deputirten Candgerichtes Referendar herrn Rugner in unferm Gerichtslofale anberaumten Termine unter Borlegung ber in Sanden habenden Urfunden geltend zu machen, weil wir fonft die Ausbleibenden mit ihren ver=

- 1) Jadwiga Jablinska,
- 2) Konstancya de Rutkowska,
- 3) Joanna Tyszkowa, modo teyże sukcessorowie:
- a) Szymon Tyszkow,
- b) Tekla Tyszkowa zamężna Gąb. kowska,
- c) Rozalia Tyszkowa zamężna Głębocka,

a to iako posiadacze na maiętności Chociszewickie, powiatu Krobskiego, w Wielkim Xiestwie Poznańskim, wraz z przyległościami pod Rubr. III. No. 2. mylnie dla sukcessorow Rudgowskich z przyznania i na wnio. sek bywszego właściciela Michała Mycielskiego w protokułach z dnia 6. Lipca 1796 i 1. Maia 1797, vigore Decreti zdnia 28. Października 1797. r. zaintabulowanéy, właściwie zaś sukcessorom Woyciecha Rutkowskiego się należącey pretensyi realney w ilości 500 tal., względem któréy wykazu hypotecznego nieudzielono i też z strony sukcessorów Rutkowskich pokwitowanie iuż nastąpiło, kwity iednakże częścią zagubione zo. stały, częścią są niedostateczne oraz tychże cessyonaryusze albo któ. rzyby kolwiek w prawa ich wstąpili, aby swoie mniemane pretensye do powyż rzeczonego długu realnego w ilości 500 talarow natychmiast a nay. daley w terminie na dzień 4. Grudnia r. b. przed Delegowanym W. Kutzner Referend. Sądu Ziem. w naszém pomieszkaniu sądowem wymeintlichen Rechten an die erwähnte Post präkludiren, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen den Eigenthumer der verpfändeten Herrschaft Choeisewice auferlegen, und die Löschung der Summe von 500 Athl. im Hypothe, kenbuche verfügen werden.

Fraustadt, ben 26, Juli 1832.

Ronigl. Prenf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutsbesitzer Constantin v. Zablocki zu Legliszewo und bessen Shegattin, Pelagia geborne Sobedka, haben mittelst des vor Eingehung der Ehe unterm 22. Mai c. geschlossenen Shevertraged, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 22. Auguft 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

znaczonym składaiąc w ręku maiące dokumenta uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący zmniemanemi swemi prawami do powyż rzeczoney summy prekludowani będą, im w tey mierze wieczne milczenie względnie właściciela zastawioney maiętności Chociszewickiey się nakaże i extabulacya summy 500 talarów w księdze hypoteczney rozporządzoną zostanie.

Wschowa, dnia 26. Lipca 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Konstanty Zabłocki dziedzic Lęgliszewa z małżonką swą Pelagią z Sobeskich intercyzą przedślubną z d. 22. Maja r. b. wyłączył wspólność maiątku i doroku, co ninieyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Gniezno, dnia 22. Sierpnia 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Gutspachter Thadaus und Florenfina geborne Kossowska v. Zakrzewskischen Cheleute zu Linowiec haben mittelst gerichtlichen Chekontrakts vom 23. Februar 1828 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Onefen, ten 6. Geptember 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Possessorowie Tadeusz i Florentyna z Kossowskich małżonkowie Zakrzewscy z Linowca intercyzą przedślubną z dnia 23go Lutego 1828. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i doroku co ninieyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Gniezno, dnia 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Wertissement. Jum Verkanf bes im Schubinschen Kreise, Bromberger Regierungs, Departements, belegenen, dem Franz v. Goreckt und bessen Shegattin, Marianna Louise geborne v. Zlotnicka, gehörigen, auf 44,026 Athl. 4 igr. 6 pf. abgeschähten Gutes Sobiejuchy, steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf

den 25. Mai c., den 25. August c., und der peremtorische Termin auf

ben 30. November c., vor dem Herrn Landgerichts=Rath Köhler Morgen3 um 9 Uhr an hiesiger Gerichts= fielle an.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 9. Januar 1832. Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutspachter Herr Ludwig Christlieb Wisliceny und das Fraulein Louise Charlotte Sophie Alter, beide aus Podlesse wysokie, haben vor Eingang der Ehe am 25. Juni c. vor uns die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Wagrowice, ben 20. August 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Steckbrief. Der wegen Diebstahl hier zur Untersuchung gezogene, unten fignalisirte Gottlob Ludwig, welcher sich zuletzt in Neuteich-Hauland, Czarnifauer Areises, aufgehalten, hat sich von bort

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Sobiejuchów, w powiecie Szubskim, Departamencie Bydgoskim położonych, do Franciszka Goreckiego i malżonki iego Maryanny Luizy z Złotnickich należących, na 44,026 tal. 4 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne

na dzień 25. Maia r. b., na dzień 25. Sierpnia r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 30, Listopada r. b., zrana o godzinie g. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Kochler Sędzią Sądu Ziemiańskiego.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 9. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dzierzawca Ur. Ludwie Christlieb Wisliceny i Ur. Lowiza Szarlotta Zofia Alter, oboie z Podlesia wysokiego, wyłączyli przed wniściem w małżenstwo na dniu 25. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku przed nami.

Wągrowiec, d. 20. Sierpnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Niżey opisany parobek Bogumiał Ludwik, który względem popełnioney kradzieży do indagacyi pociągniony iest i w Holendrach Neuteich w powiecie Czarkow-

beimlicherweise entfernt, und fein jetgiger Aufenthaltsort ift nicht zu ermitteln.

Es werben baber alle refp. Civil- und Militairbeborden bienstergebenst ersucht, auf ben Flichtling ju vigiliren, ihn im Betretungöfalle ju arretiren und bem unterzeichneten Inquisitoriat abliefern ju laffen.

Koronowo, den 18. Juli 1832. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

skim mieszkał, oddalił się potaiemnie ztamtąd, i iego teraźnieysze pomieszkanie nam nie iest wiadome.

Wzywamy przeto wszystkie resp. cywilne iako i woyskowe władze uprzeymie rzeczonego zbiega wyśledzić, i takowego pod pewną strażą podpisanemu inkwizytoriatowi nadesłać zechcić.

li 1832. Koronowo, dnia 18. Lipca 1832. nisitoriat. Król. Pruski Inkwizytoryat. Signasement.

- 1) Familiennamen, Gottlob Ludwig;
- 2) Alter, 41 Jahr;
- 3) Große, 5 Fuß 4 3011;
- 4) Religion, evangelisch;
- 5) Geburteort, Litthauen;
- 6) Aufenthalteort, Menteicher Sauland;
- 7) Augen, blau;
- 8) Spaare, braun;
- 9) Augenbrannen, blond;
- 10) Kinn, långlich;
- 11) Bart, fart;
- 12) besondere Rennzeichen, feine.

Bekanntmachung. Für ben Winster 1832/3 soll der Brennholzbedarf für das Königl. Ober-Präsidium, die Königl. Regierung, das Königl. Consistorium und Schulfollegium, mit ungefähr 150 Klaftern Ellern=, incl. 15 Klaftern fetzten Kiehnenholzes, im Wege der Entreprise beschaft, und die Lieferung dem Mindesifordernden überlassen werden.

Obwieszczenie. Na przecią zimy 1832/3. ma być drzewo na opał Król. Naczelnego Prezydyi, Król. Regencyi, Król. Konsystorza i kollegium szkólnego potrzebne, w ilości około sta pięciudziesiąt sążni, łącząc w to 15 sążni drzewa smolnego sosnowego na łuczywo do podpałki zdatnego w drodze entrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniey żądaiącemu być wypuszczoną.

Bur Licitation ist auf den 1. Oftober c. Vormittage um 10 Uhr im Konigl, Regierungsgebäude vor dem Unterzeichneten der Termin angesetzt, in welchem Bietungelustige zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben hiermit aufgefordert werden.

Der Zuschlag wird unter Borbehalt ber Genehmigung der Königl. Regierung ertheilt, und fonnen die Licitationes bedingungen zu jeder Zeit bei dem Untersteichneten eingesehen werden.

Posen, den 20. September 1832. Pelg & e, Regierunge = Sefretair.

Bekanntmachung. Im Bege der Exekution in Beschlag genommene zwei Sade veredelter Bolle, 3 Centner 41 Pfund wiegend, werden am 1, Oftosber c. Nachmikkags um 3 Uhr in dem Bezirke des hiefigen Landgerichts, vor dem Unterzeichneten öffentlich meistbietend gegen baare Bezahlung versteigert, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Pofen, ben 14. September 1832.

Der Landgerichts-Referendar Wotocki.

Do wypuszczenia drogą licytacył dostawy téy na dzień 1. Paździer nika r. b. przed południem o godzinie 10téy w Król. Gmachu Regencyinym przed niżey podpisanym termin wyznacza się, do czego maiący clięć i uzdatnieni licytanci wzywaią się ninieyszem.

Przyderzenie z zastrzeżeniem zezwolenia Król. Regencyi udzieloném być ma. Warunki licytacyi w każdym czasie u podpisanego mogą być przeyrzanemi.

Poznań, dnia 20. Września 1832. Petzcke, Sekretarz Regencyiny.

Obwieszczenie, W drodze exekucyi zatradowane dwa wańtuchy welny poprawioney 3 cetnary i 41 funtów ważące, będą dnia 1. Października r. b. popoludniu o godzinie ściey w obwodzie tuteyszego sądu Ziemiańskiego przed niżey podpisanym naywięcey daiącemu za gotową zapłatę publicznie przedane, do czego ochotę kupna maiących zapozywa się.

Poznań, dnia 14. Września 1832. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, Potocki.

Große Unkrion. Donnerstag ben 27, b. Mts. Bormittags von 9 Uhr bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr u. f. I. follen im Hotel de Saxe auf der Breslauerstraße mehrere Meubles, besonders Spiegel in verschiede-

Große, von Mahagonis, Birtens und Elfenholz, fo wie eirea 100 Flaschen Champagner, 200 Flaschen Petit Burgunder, 100 Flaschen ertra feinen Jamaitas

Rum, 100 Flaschen Provencerdl und 100 Flaschen Danziger Liqueure von ber, schiedenen Sorten, offentlich an den Meifibietenden versteigert werden.

Pofen, ben 21. Ceptember 1832.

Caftner, Ronigl. Auftions-Commiffarius.

Der Unterzeichnete beehrt sich, hierdurch ergebenst anzuzeigen, daß er, von den vorzüglichsten Künstlern des hiesigen Orts unterstützt, am Dienstag den 25. d. M. im Saale der Loge ein großes Bofal- und In strumental-Concert zu geben die Ehre haben wird. Billets a 15 Sgr. sind von heute ab in der Boh- nung des Concertgebers und in der Buchhandlung des Herrn Mittler zu haben. Otto Nicolai aus Berlin, Wasserstraße No. 169.

Conzert Unzeige. Das von mir bereits angekundigte Concert findet morgen Abend (pracife um 7 Uhr) im Saale der Loge bestimmt statt. Das Rashere besagen die Unschlagzettel. Otto Nicolai, aus Berlin.

Die Wellersche Abendgesellschaft nimmt auch für dieses Winterhalbjahr in bem vorjährigen Lokale, und zwar mit dem 25. dieses Monats, als dem kunftigen Dienstag, ihren Anfang, welches den geehrten Herren Theilnehmern der 80st dachten Gesellschaft hiermit ergebenst angezeigt wird.

Pofen, ben 23. September 1832.

Mein affortirtes Lager von eisernem emaillirten Roch= und Rüchengeschirr in allen Größen, (nach Prenß. Quart), Topfe, Tiegel, Schmortopfe, Schuffeln, Teller, Grapen, Kestel, Kasselannen, Kasserollen, Bratpfannen, so wie verschies bene Spucknapfe und Waschbecken, in bester Qualität, empfehle ich zu billigen Preisen. Posen, den 20. September 1832.

M. J. Ephraim, am alten Markt No. 79, ber Sauptwache gegenüber.

Montag ben 24. d. Mts. zum Abendeffen frifche Wurft und Sauerkohl, wozu ergebenft einladet haupt, St. Martin No. 94.

Montag ben 24. b. M. zum Abendessen frische Burft und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet Friebel.